### GAZETA WOWSKA

Dnia 2go Sierpnia 1811 Roku w Piątek.

### z Lwowa dnia 2. Sierpnia.

constitution in a test con il

Dnia onegdayszego- z rana, otrzymało kilku podofficerów i żołnierzy z pułku piechoty Hrabiego Ignacego Giulay
na załodzę tutay stoiącego, przed frontem pułku — świadka ich waleczności —
z rak JO. Xięcia Reufs-Plauen Jenerała
dowodzącego, w przytomności wszystkich PP, Jenerałów, Olficerów oraz mpóstwa widzów, w śród huku z dział, częścią
śrębrne honorowe medaliony, częścią podarunki w złocie, w nagrodę dowiedzionéy w przeszłáy woynie waleczności.

Tegoż samego dnia obchodził Korpus officerów tegoż pułku, dzień imienia Szefa swoiego, i dał tym końcem feyerwerk w Hüchta ogrodzie, który był równie piękny iak gustowny, a ogniem plutoaowym i strzelamiem z dział, zakończył się. Wielkie zgromadzenie Publiczyności, przez Korpus officerów umyślnie zaproszoney, znaydowało się na tym festynie.

z Rzeszowa dnie 25. Lipca.

Jeszcze wymiesiącu Lutym barana, mówieni przez dwóch chłopów a Cyrkutu Tarnouskiego żołnierze w kiczbie 6, zaprowadzeni byli do pownego żyda parabunek; gdzie z tymże nielitościwie obszedłszy się i zrabowawszy go, nakoniec żonie iego obiedwie pietsi odcieli. Zbrodnia ta długo ukryć się niemogła, bo w krótce schwytano wazystkich złozczyńców, a tak davóch chłopów w Tamnowie, dnia zaś dzisieyszego między 8, i o, godzina z rana dwóch żołnierzy tu w Rzeszowie powieszono, tudzież trzech wspolników pośliskami surowo ukarano.

### z Wicania dnia 24. Lipca.

Szanowny Proboszcz w Eferding JX Jan Schwerdling, który ludowi przykła dem i nauką dobroczynnie przewodniczy znaiomy swóy oddawną chlubny patryotyczny sposób myslenia przez to na nowo potwierdził, że w czasie, w którym półkorzec żyta od 14 na 20 i 24 Z. Reń. podskoczył, cały swóy zapas za przeszłą cenę 14 Zł. Ryń. wyprzedał. Nay iaśnieyszy Cesarz powziął o tym szlachetnym postępku rzeczonego Proboszczą z upodobaniem wiadomość, i kazał mu ie oświadczyć.

Pan Franciszek Jozef Jeckel c. k. agent nadworny, który sobie iako autor na sławe zasłużył, podał iego Cesarzowskiey Mosci Arcy. Ziążęciu Karolowi pierwszą część swoiego z Drukarni Cotta w Tubingen, wyszłego naynowszego dziela: "Bitwy Starożytnych, poezuwszy od pierwszeń messeńskiey woyny, aż do bitwy pod Actium." Arcyziaże oświadczył z tego powodu pomienionemu agentowi własnorecznym listem, w pochlebnych wyrazach nisanym, swoie ukontentowanie.

Dway szlachetoi Wegrzyni z którzy kontenci żuczucia iakie piękny czyń sprawia, zrzekli się publicznego ogłoszenia imion swoich, postarali się o to, że dnia 15. p. m. na teatrze w Baden, dana była przez c. k. śpiewaków nadwornych wielka heroiczna opera: Trajuno in Ducia. Opędzili opera znaczneć wydatki tey reprezentacyi, dołożyli ieszcze prócz tego, anaczne summy, do pięniędzy za bilety zebranych, a przychod cały 10000 Zł. R. wynoszący, na wsparcie znayduiących się tamże w kapielach wnyskow

wych ranionych i chorych żołnierzy poświecili tak, że każdy zołnierz z féy summy póki tylko wystarczać będzie, codzieńsie mieso i wino otrzyma. Spiewacy Velluti i Siboni, iako tez śpiewaczka Fischer i. t. d. chcąc się równie i z swoicy strony to tak pięknego przybożyć zamiaru, niechcieli żadnéy przyjąć nagrody.

### Z Toplitz dnia 4. Lipca.

Napływ gości do tuteyszych kapieli T'tego roku tak iest wielki, že teraz na początku b. m. w którym się prawdziwa pora do kapania poczyna, 1150 nume-Tow ha drukowaney liscie lazienkowey fiest wyrażonych; a chociaż wiele osob lest takich, które po przybyciu wkrótce wyieżdzaią, iednakże pod wieloma numerami cate familie i kompanie sa zapisane. Urzadzenia spolicy ine sa bardzo dobre, ponieważ nowy Dyrektor Policyi Pan Hoche, stała surowość z grzecznością ku obcym połączać umie. Dla grona wyższych osób w kapielach bawiących się, nieprzytomność Xiażęcia Clury zposelstwa swoiego z Paryża dotad nieprzybyłego, iest bardzo dotkliwa. Jednakże wiele tu iest Szlachty czeskiey, Niema tylko szczególnie dotychczas, ożywiącego wszystko staruszka Xiecia de Ligne. Pomiędzy Xiążętami żyią tu okazale panniący Xiaże Sasko - Weimarski, i Xiaże Wirtemberg, Gubernator Wiednia! Grono otaczaiace Xiccia Weimarskiego, którego on sam iest dusza, składa się z osób nayrozumnieyszych i nay: interessownieyszych. Cudzożiemcy teraz tutay bawiqcy sie, sa Sasi i Brandeburczycy, a szczegolnie Drezdeńczycy i Berlinczycy.

### z Paryża dnia 13. Lipoa i shege)

Wyrokami dnia o. Lipca wydanemi, mianował Cesarz Jegomość Jenerała Brygady Philippon, który w Badajoż dowodził, i Jenerała Brygady Rogniat Jenerałami Dywizyi, a Szefów Batalionu, Lumarre od inżypierów i Colin od Artyleryi (którzy obadwa w Badajoz służyli) Pułkownikami.

W skutku listów zwołujących przez Kardynała Fesch rozesłanych, odprawił sobor narodowy duja 10. Czerwca przed południem jeneralne zgromadzenie.

W nocy z dnia 24. na 25. Czerwca zgorzały szałasze w Riqueval, niedaleko St. Quintin, gdzie się znaydowała znaczna liczba ieńców woiennych i na publiczne roboty skazanych. Podług pisma okolnego Komendanta Departamentu Ourte, uciekło przystey okoliczności 1500 ludzi, do schwytania których zadchęcają się Burmistrze i urzęda policyline.

P. Hoene Wronski, były officer od artylleryi w służbie rossyńskie, ogłosił tu za pozwoleniem Wielkiego Mistrza Cesarskie, Wszechnicy, Kollegia o Filozofii transcendentalney. W dziele, które w Paryżu, pod tytułem: Philosophie des, Mathematiques zdruku wyszło, okazuie P. Hoene Wroński bezpośredni wpływ Filozofii transcendentalney na umiejętności.

Wszyscy Burmistrze 40 dobrych miast Państwa, którzy obrzędowi chrztu Króla Rzymskiego przytomnemi byli i ozdob Legii honorowey ieszcze niemieli, otrzył mali ie przy tey okoliczności.

W wykładzie stanu Państwa (obaczyć 32 i 33 Numer Gazety naszéy) podanym przez Ministra spraw wewnetrznych ciału prawodawczemu, iest także wzmianka o robotach publicznych które kraio wi korzysć; mieszkańcóm zatrudnienie i zarobek przynosza. ilyd 11982 1983

Te roboty tycza się stawiania twierdź nowych, portów, kanałów, gościnców mostów, grobel, śluz, kościołów, robót w Paryżu i w Departamentach, Cesarskich pałaców i t. d. W roku 1810 wynosiła wyznaczona na nie summa 138 milionów, w roku 1810 zaś 166 milionów franków. Same tylko roboty w Paryżu i Pałace kosztowały 28 milionów. Naywiększy wydatek iest na go-

cince. W ynosi 40 1/2 Miliona franków. . Dzisieyszy Monitor zawiera wyrok cesarski względem ostateczney organizacyi trzech Departamentów wyższey Ems, uysc Wezery i uysc Elby, (Anzeatyckiemi Departamentami nazwanych) składa się ón z 9 tytułów i 215 Paragrafów. Komissya rządząca rozwiązuie się z iszym Stycznia 1812, od którego czasu wymienione Departamenta przez Gubernatora ieneralnego, przez ieneralnego Policyi Dyrektora, przez sąd Cesarski w Hamburgu it. d. podług praw francuzkich rządzone będą. Kodex Napoleona otrzyma władzę prawna; ięzvk niemiecki może bydź obok francuzkiego przed sądem i w publicznych albo prywatnych aktach używany. Urządzenia edukacyi publicznéy zatrzymują się aż do 1. Stycznia 1813. Oraz wytyka tenze wyrok dokładnie granice trzech Departamentów, ich okręgi i kantony i oznacza liczbę członków kollegiów obierczych Departamentów, i okręgów."

### z Londynu dnia 9. Lipca.

Dziennik Star umieścił następuiące pismo z Kadyxu, które prawie wszystko to zawiéra, co się w tey części Hiszpanii ważnego stało:

z Kadyxu dnia 15. Czerw-

"Admirał Keuts wypłynął z tąd z flottą pod iego dowodztwem zostaiącą, ażeby ścigać francuzką eskadrę; która z Lorient wyszła, i podobno na śródziemne morze iest przeznaczona. "

", Regiment 48, pod dowodztwem Pułkownika Skerret, 50 ludzi z 95. Regimentu strzelców i pół kompanii Artylleryi wsiędą na okręt Regulus i po-

płyną do Tarragony, która się ieszcze podług ostatnich wiadomości trzymała, lecz iuż wiele ucierpiała i bez posiłków wkrótce poddać się będzie musiała. Rogulus nie może teraz dla wiatrów przeciwnych wypłynać. 66 %)

Gazety amerykańskie napełnione sa usczypliwemi uwagami w zględem zaboru maytkow amerykańskich, przez okrę-

ta angielskie. 🛶 🎋 🖫 🗷 🙃 🖟 🖼 🚾 🖼

Dziennik wychodzący w Washington i będący podwpływem urzędowym, powtarza 10 powodów do skarg Stanów ziednoczonych przeciwko Anglii: 1. Gwałtowne zabieranie maytków, z pokładów amerykańskich okrętów. 2. Trwanie przywłaszczonych blokad. '3.' Utrzymywanie rozkazów gabinetowych, wszystkie prawa mocarstw neutralnych obalaiacych. 4. Ucisk, iakiego handel amerykański pod pozorem odwetu przeciwko nieprzyjacielowi doznaje, chociaż te śródki niemają wcale cechy odwetu, a W. Brytania odwet nieprzyjaciela, przez wcześniewsze ze strony swoiey wyrządzane gwalty, sama usprawiedliwiła. 5. Przemiana angielskich sądów względem zdobyczy, ( które są tylko sądami do dochodzenia, dawania instrukcyi i rozstrzygnienia względem zdobyczy, oraz podług stałych i znanych praw wyroki swoie wydawać powinay), w bióra władzy wykonawczey do sekwestru i konfiskaty, które czasem, iak n. p. po wyiściu znienawidzonego rozkazu w Listopadzie r. 1793, podług taynych postępuią sobie instrukcyi. 6. Zawady iakie Anglia czył ni przedaży zboża amerykańskiego na cudzych targach, przez swoie nie prawne przeszkadzanie, tudzież przez wymuszanie opłat niezmiernych. 7. Publiczne zwodzenie obywatelów amery-

Te woyska przybyły w samey rzeczy na 8 dni przed zdobyciem Tarragony. Zar łoga wzywała ie na pomoc; lecz nadaremnie. Wolały one stać w zatoce. Miały sławę bydz swiadkami dwóch szturmów i zdobycia twierdzy.

kańskich do gwałcenia praw swoiey oyczyzny. 8. Usiłowania, aby Ameryka handlowemu monopolium towarów rę--Kodzielnianych przez to podlegała, że iéy Anglia w przywozie towarów rękodzielnianych z wszystkich innych Kraiów europeyskich, czyni przeszkody. 9. Zniszczenie kredytu amerykańskiego na statym lądzie Europy, przez zafrzymywanie naszych prawnie uzbroionych okretów, które długi nasze w róznych Kraiach spłacać miały. 10. Niedogodność, wiakiey się skarb nasz przez nieprawne zatrzymywanie naszych z obcych Kraiów przybywaiących ładunków znayduie. - Te sa (pisze daley rzeczony dzieńnik) przykrości, których ziednoczone Stany, żadnym sposobem dłużey, bez stałego i dzielnego odporu, znosić niebędą mogły.

### Z Berlina dnia 20. Lipca.

Dnia wszczorayszego wyszedł z tad Brandeburski pułk Huzarów na załodzę tutay stoiący, pod dowodztwem Maiora i Komandora Hohe, do Schwedt miasta nad Odrą leżącego.

### Dnia 23. Lipca.

W niedzielę powrócił tu nazad batalion Granadyerów, który z tad niedawno do Freyenwalde wyszedł, a wczoray przybył ta Regiment Brandenburski kiryssierów pod dowodztwem majora Glasenapp.

Oto są bliższe szczegóły względem przedstawienia podanego Królowi od stanów Cyrkułu Labuzenskiego, które przykre skargi na nowe urządzenia kraiowe, na zniesienie praw feudalnych i nieobyczayne tudzież zelżywe gromienia powszechnie szacowanego Kanclerza Państwa zawiera. W tem znaydują się między innemi następujące słowa: "Kanclerz Państwa ma zamiar zniszczyć Kray, i iest otoczony od samych młodych ludai, którzy rozmajte z krajem czynią doświadczenia; ślachta przywiedziona do ostatniego ubóstwa, a skutkiem nowych roze

porządzeń i teraźnieyszey administracyi Państwa, bedzie bez watpienia powszechne powstanie w pruskiem państwie." -Król miał konferencyę względem tegoż przedstawienia skarg z Ministrem sprawiedliwości Kircheisen, a w skutku téyże zostali, z Stanów Hrabia Finkenstein w Madliz były Prezes w Kūstrinie (tłumacz Tookryta) i P. Marwitz, niegdyś officer w regimencie Zardarmów, w nocy w swoich dobrach aresztowani i do twierdzy Kolherg - potém Radźcy kraiowi Schütz (autor dzieł różnych), i Lohmann, (który nawet starał się zbuntować chłopów swego Cyrkulu) aresztowani i do Spandau zaprowadzeni. Marszałek nadworny Mussow, który także to przedstawienie podpisał, został bez pensyi z służby oddalony, przez co 6000 talarów corocznie traci. Tylko ieden dziedzie dobr w Cyrkule, tayny Radżea skarbowy Prittwitz, syn sławnego Jenerała tegoż samego nazwiska, niepodpisał. Nawet znany Jenerał, Rüchel poważył się napisać do Króla list ubliżający uszanowaniu; nakazano mu, ażeby się od wszelkich dalszych korrespondencyi wstrzymał i oddano list iego Fiskusowi dla rozpoczęcia przeciwko niemu processu.

### z Gothenburga dniu 2. Lipca.

Podług wiadomości z Anglii, bankretuia Kupcy, którzy w handlowych stosunkach z osadami zostawali, ieden po drugim. Kilku znich posiadało ieszcze przed kilkoma laty po 150 po 200,000 funtów Szterlingów. Nikt iuż więcey. ładunków z osad przyimować, niechce, ieżeli za przewiezienie onych płacić musi. Rząd niemoże iuż prawie żadnych otrzymać rekrutów. Piechotny kosztuie go 50 a do Portugalii 190 Gineów. Konny kosztuie dwa razy tyle. Flotta Admirała Saumarez nieprzedsieweźmie, iak powiadaią, żadney wyprawy. Ogołocona z woyska, niema innego celu, iak tylko eskortowania okretów kupieckich na baltyckie morze.

276 43

### Do Nru 36.

### DODATEK 1529

D 0 -

### GAZETY LWOWSKIEY.

Zdroie mineralne w Dorna Kandreni w Bukowinie.

Ldroie te odkrył były bukowiński Lekarz cyrkularny Pan Ignacy Pluschk, podczas przedsięwzietéy w góry roku 1806go podróży. Celnieysze źrzódła znaydują się w południoweży gorzystéy okolicy Cyrkułu, prawie na ostatnim cyplu ku Siedmiogrodzkiey ziemi i Multanóm, w obwodzie Panstwa kameralnego Multański Kimpolung, na nayniższéy dolinie łaki lesnéy zwanéy Bajona neagrischora, koto gory Dialu lat, oraz tuż koło strumienia neagrischora leżącey, i są od gościńca cesarskiego do Siedmiogrodzkiey ziemi idącego, tam gdzie z dotu góry Ouschor przez wieś Dorna Kandreni, płyną, 2187 sążni wiedenskich w południowym kierunku odległc.

Na lewym brzegu strumienia Neagrischora, formuie się równa półokrągława głębizna maiaca około 170
sążni kwadratowych powierzchni, a
otoczona naypięknieyszym laskiem sosnowym; grunt tey głębizny, składa się z bagnistey ziemi lesney, na
którey się warszta tłustego torfu znayduie. Z tey głębizny wytryskuie woda mineralna z dwóch mieysc w szczególnieyszey oblitości; niższe źrzódło,

z którego wydrążoną rurką drewnianą czerpa się woda oddawna iuż pasterzów i strzelców pokrzepiaiąca, znayduie się tuż koło rzeczonego strumienia; wiele wyskoków drugiego żrzódła blisko 30 kroków na stronie zachodniey odległego, sprowadzono r. 1807 w iesieni do koryta drzewem sosnowem ocembrowanego, i tym sposobem pod imieniem wyższego źrzódła, w bardzo obfitą studnię zamieniono.

Z strony południowey tych zdroiów, wznosi się w kierunku ze wschodu na zachód pasmo gór, których wysokość więcey nad 3 lub 400 sązni niewynosi; góry te są ciągiem pięknemi lasami sosnowemi, iodłowemi i innemi podobnemi gatunkami drzew, oraz pożytecznemi ziołami okryte; tam gdzie te gór pasma z wody górnéy sa ogołocone, znaydują sie tupki gliniaste i wapienne, lecz więcey ieszcze iest kamieni sediment zwanych, których skład iest wapnisty; są równię okragławe sztuki granitu, które się z kwarcu podobnego do ziarek prosa, oraz z czarnych pięciostronnych krzystalizowanych gatunków kamyczków żelazo w sobie zawierających, składaią. Te pasmo gór rozciąga się ud Schara dorna az do Boiana stampi blisko na 4 mile niemieckie, oticza równie tak długa piekna doline

Dorna, i iest mieyscem niezliczone prawie źrzódła kwaśne płodzącem, Już w Schara dorna, która leży na multańskiey stronie, znayduie się niedaleko iamy Auripigmentowey zrzódło bardzo zachwalone, które Pan Professor Hacquet w roku 1807 rozbierał; ku zachodowi zaś od granicznego strumienia Neagra niedaleko od tego mieysca, gdzie się strumień Dorna z rzeką Bystrzyca piasek złoty unoszącą łączy, postrzegamy na bagnistéy łące naymniéy 5 podobnych źrzódeł; są one w prawdzie poślednieysze od źrzódła Bojana neagrischori co do części ożywnych, lecz co do cześci żelaznych przewyższać ie sie zdaią; tak z tego powodu, iakoteż dla tego że płyną w środku wsi Watra dorna, w któréy przynaymniey iakiś pobyt mieć można, używano ie na kapiel.

W górze prawego brzegu strumienia Dorna na przeciw górze Dialu lat niedaleko Dorna kardreni, znavduie się w przestrzeni iednév mili więcey śladów podobnych źrzódeł; przyszedłszy Pan Doktor Pluschk po spadzistościach tegoż gór pasma ieszcze iedną mile z wielką trudnościa na stronę zachodnia, odkrył na niedźwiedzie łace Boiana ursului nowe źrzódło; przy schyłku góry Magura gligi drugie bardzo oblite, a przed nim bagnisko na kilka set sažni, które zupełnie iak ugru czyli glinka żelazna .wyzierało. Ta mnogość zdroiów mineralnych, ciagnie się aż po za Boiana stampi, ustaie na naywyższych górach, ażeby za niemi w Siedmiogrodzkier ziemi ieszcze była obfitszą.

Z tego gór pasma, które dolinę Dorna od strony zachodnio - północnéy otacza, niewytryskują, wyjąwszy gorę Ouschor, żadne mineralne źrzódła; lecz z tey ostatniey w owey okolicy naywyższey gorv, płynie z pięciu różnych mieysc, równie tyleż lekkich, ale bardzo smacznych zdroiów mineralnych.

Z tego tedy poznać można, że góry Dorna opatrzone sa obficie w wszystkie te części, które do utworzenia wód mineralnych należą. O mile z strony połnocno - zachodnie od Dorna Kandreni, sa wielorakie rudy żelazne, z któr; ch w Jakobeni w wiadoméy hamerni, W Manz Mariensee żelazo wytapiają. Chociaż w górach Dorna żadney rudy żelazney, któraby warta była przetopienia dotad nienaleziono, niemożna iednakże watpić, że ona się wnich znayduie; okazuie to pomienione mnóstwo zdroiów kwaśnych, żelazne cząstki w sobie zawierających, wiele wód uger zelazny z sobą unoszących, a nakoniec znalezione na wielu mieyscach dosyć znaczne sztuki żelaza, zwanego: ferrum ochraceum aespititium.

Wieś Dorna Kandreni leży w bardzo przyiemney dolinie, która w tem mieyscu, do którego od zdroiu minenalnego w prostym kierunku doyśdź można, blisko 1000 kroków ma szerokości; ku wschodowi i południowi, wystawia pasmo gór przez rozliczność ich kształtu, tudzież przez to, że się na ich pochyłości w iednem mieyscu geste lasy iodłowe i sosnowe znaydują, a zatem na przemiany cień i iasność się okazuie, mnostwo pieknych

widoków. Zpłaszczanie się tych gór iest łagodne, a z niem i las aż na dół do wsi się ciągnie, z którego ciemney gestwiny, nieiedna wieyska ukazuie sie chata. Zzachodu na północ wznosi sie góra Ouschor z gladkim swojm grzbietem nad wszystkie inne w około leżące góry, niedaleko iéy wierzchołka styrczą niektóre kawałki obnażonych skał; wreście góra ta cała iest zielona, a krzaczki tu i owdzie bedace, tudzież lasek iodłowy niżéy lezacy, cienia iéy dodaia. Doline sama zdobi buyna roślinność; ożywiona iest ona przez gościniec cesarski do siedmiogrodkziey ziemi idacy, i przez czysty iak krzyształ strumien Dorna z szumem płynący; znaydnie się oraz na niéy naywięcey chat mieszkańców gór Dorna Kandreni, które na równinie, oraz na przyjemnych wzgórkach po obiedwoch stronach gościnca cesarskiego, częścią poiedyńczo, cześcią po kilka razem stoią.

Prócz tego całe te 12 mil długie gór pasmo, które z płaszczyzny, to iest: od Kapu Kodrului aż do Dorna Kandreni przebydź potrzeba, bardzo obsite iest w piękne widoki i w romansowe położenia; w tych okolicach gorzystych iest pilność i pracowitość: w Woronetz widać zdatność mieysca do fabryki naczyń kamiennych, która z powodu niedopełnionych obiet-

nic fabrykantów, nieprzyszła do skutku; odprawieni rodbotnicy zatrudniaia sie teraz na swóy własny koszt w Gura humora wyrabianiem naczyń gańcarskich, podobnych do naczyń kamiennych. Koło Wama gdzie Moldawitza wpada w Moldawe, widać pierwsze hamernie; znayduie sie góra kamienna z któréy łamią kamień młyński i wydoby waią żelazo. W Poscho rita wydobywaia miedź a teraz i siarke; w Jakobeni zas, która prawie iest miastem górniczém, i gdzie na ztotey Bystrzycy złoty pławia piasek, przetapiaia w dwóch wysokich piecach róžne rudy na želazo; z którego albo odlewaia naczynia, lub też sztaby żelazne, i inne narzędzia w kuźnicy wyrabiaią. – Podróżny iedzie tamtedy bardzo dobrze założonym i utrzymywanym gościńcem, i po bezpiecznych mostach; zaieżdza w Gura humora, i w miasteczku: Multański Kimpolung, do gościeńnie dosyć wygodnych i na całcy przestrzeni iedną tylko góre koło Wale putni przebydz musi, do któréj szczytu w godzinie bardzo wygodnie doyśdż może.

Fizyczne własności téy mineralnéy wódy i części, z których iest złożona. (\*)

Między wszystkiémi owemi w opisanych okolicach dotąd znanemi źrzó-

<sup>(\*)</sup> Z zlecenia Wysokich galicyiskich kraiowych Rządów, rozbiérat Pan Pluschk Doktór wlecie i iesieni 1808 r. chimicznie tę mineralną wodę na łące laśney Bojana neagrischora, a resultata postrzegań iego są niżéy razem zebrane.

dłami mineralnemi, naylepsze icst na leśney łace Boiana neagrischora. Woda iego ma smak przyjemnie kwaśny, gryzący iszczypiacy, niema żadnego zapachu i zgoła żadney siarki, grunt tego zrzodła iakoteż rynna która odchodzi, maią fusy z glinki żelazney. Ta woda zachownie się dobrze długi czas w zakorkowanych i zaszpontowanych kamiennych lub szklannych butelkach; lecz ieżeli podczas napekniania, iak się nayczęściey zdarzać zwykło, niedbale się postępuie, osiadaia brunatno - zółte fusy (ugru żelaznego: ) zawarty w nich płyn spręžny weglowy (aer fixus) rozwiia się, a woda moc śwoią utraca.

Wyższa studnia dostarcza w 24 godzinach 100, a niższa w tymże samym czasie 50 wiader austryackich wody, i mogłaby bydź ieszcze obfitszą, gdyby więcey kopano, i wiele ieszcze będących małych źrzódeł złączono.

Właściwa cieżkóść téy wody stosownie do dystyliowanéy, ma się blisko iak 1067: 1000. Temperatura niższego źrzódła była na dniu 29 Lipca r. 1807 o 2 godzinie po południu, gdy cieptomierz Reaumura w cieniu + 26 pokazywał, na 6 stopniów wyżćy O; w tymże samym czasie podniósł sie ten sam ciepłomierz w mimo płynacyni strumieniu Nezagrischora + 10, na dniu 30 Lipca przed wschodem skońca, gdy temperatura powietrza + 18 czyniła, pokazywał ciepłomierzw źrzódle + 5. Powtorzono te do-świadczenie 18 Sierpnia r. 1808 na dniu dźdzystym, w którym ciepłomierz na wolném powietrzu +

pokazywał, a tak w wyższem, iakoteż i w niższem źrzódle spadł ciepłomierz na + 5½.

Woda ta iest zatém niezwyczaynie zimna; włąsność która dła
ustalenia tak znacznéy ilości kwasu
powietrznego iaki zawiéra, iest konieczną. Dziesięć funtów wagi Wiédeńskiey téy mineralnéy wody, maią w sobie podług przedsięwziętego
rozbioru:

| Žywiczney ma   | teryi           | ı,   | 5    | gran   |
|----------------|-----------------|------|------|--------|
| Stone - kwaśne | ego wapua       | 0,   | 5    | -      |
|                | Natrum          | 3,   | 0    | -      |
| Kwasno-weglo   | we. Natrum      |      |      | -      |
|                | zelaza          |      |      |        |
|                | wapna           | 68,  | Œ    |        |
|                | Talku           | 13,  | 0    |        |
| Ziemi krzemi   | <b>e</b> nistéy | 10,  | .0   | _ •    |
| Jlość wszystk  | ich stafych     |      | - 23 | 3.1.15 |
| części -       | • • •           | 154, | O:   | _      |

Nakoniec 100 calów kubicznych téy minaralney wody, maią w sobie 170 calów kubicznych weglo-kwasowego powietrza. Podług tego doświadczenia, woda ta mineralna do naylepszych alkalicznych wód żelaznych należy.

(Ukończenie w następuiącym numerze.)

### 00 Do Nru 36 ATEK 28

# GAZETY LWOWSKIEY.

## Areisschreiben

pom R. R. Galigifchen Canbes: Bubernium :

Wodurch die Erhöhung ber Wegmauthe bekannt gemacht wird.

ju bringen, folgendermaßen feltzufeten begen des Straffen-Fonds in ein Chenmaaf bie Wegmauthe, um felbe mit ben Auslatangley = Defrets Seine Majeftat haben vermög hoben Sofbom 28. Horning b. 3.

diverren Subren pr. Ctagion von 4 Dieiitens. Bur jebes Stud Bugvieb bes

fen 8 Kr.

pact, leichten Subren, als Reifemagen, Canbfutfichen ober Ralefchen, mit ober ohne Beatens. 6 Kr. Gur jebes Stud Ingvieh 6rg

ein anderes Laftibier, 3ten. Fur ein belabenes Pferd, ober Für jedes Stud schweren Triebs

Diebre, 2 4tens.

5tens. Für jebes Stud leichten Brich.

piebes, 1. Kr

Sibren haben nur bie Salfte ber welche mit Wiftunlien ober Daterialien Es verfteht fich fibrigens von filbff, belaben find, ben ber Munchme ber bishes Dagegen bat es bey ben Canbfuhren, die feeren feltge:

Daß Diefe Dauthgebubr in ber Baluta ber Ginlofungsscheine gu entrichten ift.

und wird auch bey ben ftabtifchen Linien-Diefe Wegmauth Earif bat mit tent Muguft b. 3. feinen Anfang gu nehmen', Schranten in Lemberg eingeführt.

Welches hiermit gur allgemeinen Kennts

niß gebracht wirb.

Bemberg den 21. Junius

Ogłasza się podwyższenie myr drogowych.

wności, następuiącym sposobem u-stanowić: mocą Dekretu wysokiey Kancelaryi cem przyprowadzenia ich z wydat-kami Funduszu, drogowego do ró-Nadworney na dniu 28. Lulego b. r. wydanego, myta drogowe, koń-Wayiasnieyszy Monarcha raczył

stacya ciężnego r. Za każdą sztukę bydła żnego przy ciężkich Kurach 13

iętych nych, albo u Kolasek, upakowanych lub niepakowanych -MOZOW znego u letkich Hur, iako to w Za każdą sztukę bydła pociępodróżnych, kraiowych na-Karet także Rydwany zwapo-

za inne ciężary dzwigaiące bydle -3. Za konia obładowanego

Co ki

4. Za każdą sztukę ciężkiego-pędzonego bydlęcia – 2 kr.

5. Za każdą sztukę letkiego pę-

dzonego bydlęcia - 1 kr.

Co się zaś Fur wieyskich obładowanych witkuałami i materyałami tycze, ma się przy poborze dotych-czasowego myta pozostać, próżne Fury maią tylko połowę ustanowioney należytości opłacać.

Z resztą rozumi się samo przez się, iż ta należytość myta w Walucie Rewersów wykupuiących opła-

cane bydź ma.

Ta Taryfa myta drogowego ma się poczynać od 1go Sierpnia b. r., i będzie także na mieyskich liniowych rogatkach w Lwowie wprowadzona.

Co się ninieyszém do powszechney podaie wiadomości. (3)

Dań w Lwowie dnia 21go Czer-wca 1811.

Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur.

Grorg v. Dechener, . Subernial = Biceprafident

Frang Rrieg v. Sochfelden, Subernialrath.

### Doniesienia.

Nro. 30942.

In Folge der von Einem Hochlöblich f. f. Galizischen Landesgubernium, am 21. July d. J. Nro. 30942 erlassenen Versordnung, wird am 12. August d. J. um 10 Uhr Vormittags, in dem f. f. Gubernial-Expedite eine neue Siegellaf = Versteisgerung für alle in Lemberg besindliche f. f. Stellen, ausgenommen der f. f. Militärs Behörden, abgehalten werden.

Die Lieferungslustigen haben sich mit einem Reugeld von 400 flr. zu versehen, und der kunftige Rontrabent muß eine baare in Staatspapieren, oder in Realitäten bestehende annehmbare verhältnismäßige Rauzion benzubzingen im Stande senn.

Die übrigen Kontraktsbedingnisse mera ben vor der Versteigerung bekannt gemacht

werden.

Endlich wird es einem jeden Pachtlus fligen frengestellt, die vorgezeigt werdende Proben anzunchmen, oder feine eigene gute Siegellat-Musterprobe mitzubringen. (3)

Lemberg ben 23. July 1811.

Nro. 23072.

Nachdem Geine Majestat Die Bers mehrung der Sanitatsindividuen in Baligien mit 3 Begirksargtenstellen, namlich au Zywiec im Myslenicer, zu Dobromil im Sanoker, und zu Halicz im Stryer Rreife gnabigft beschloffen haben, und die zwey legten Poften mit neuen Sanitatsindividuen zu besetzen sind: fo wird von dem f. f. Galigifchen Landesgus bernium der Concurs gur Befegung Diefer Stellen hiemit bis 16ten August t. 3. mit dem Beifate ausgeschrieben : daß die um einen folchen mit einem Behalt von 300 fl. W. W. verbundenen Dienstpoften ansuchende: Doktoren der Medigin ihre dieffallige Befuche mit den nothigen Urs schriften, oder gehörig vidimirten Abschrifs ten des Diplons, und mit ben übrigen Belegen ihrer Verdieuste, oder schon ers worbenen Unspruche auf öffentliche Dienftpoften, fo wie mit ben Beweifen, bag fie einer flavischen Sprache machtig find, langftens bis ibten August 1. 3. an das R. R. gal. Bandes Bubernium einzufenden haben. (1)

Lemberg am iten Juny 1811.

(Nro. 18207).

Conformiter petito Caratoris Dominis Mathæo Kłopocki, et Hæredibus Domini Nicolai Potocki, videlicet Dominis Alexandro Potocki , Beatæ Czacka , Amaliæ Com. Brühl, et Josephæ Comiti suæ Sollohub, medio Edicti de his legatis eo addito notiția datur, ut se uno Anno. Hebdomadis sex, diserte declarent num legata et hæreditatem, post olim Franciscum Kłopocki acceptent? vel ne? quibus in fundamento §. 623 Cod. Civ. Part, II. pro Curatore additur D. Adv. Ostaszew: ski, erga futuram remunerationem, de quo Supplicans Adv. Winnicki Curator informatur, eo addito ut se conformet §. 627 Cod. Civ. Part. II. et citationem ephemeridibus inseri curet. (3)

Leopoli die 16. Septembris 1806.

(Nro. 2524.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, emnibus et singulis quorum interest,
medio præsentis Edicti notificatur Massam
post olim Reverendum Martinum Kossowski Canonicum et Scholasticum Ecclesiæ
Collegiatæ Zołkieviensis jacentem et Successores post eundem relictos ignetos esse; quare Massæ huic jacenti pro Curatore additur Dnus Netrebski jam vero pro
Curatore ad Lites D. Advocatus Winnicki
constituitur, Successores autem adcitantur ut hæreditafem hanc intra tres Annos
eo certius adeant quo secus illi C. R. Fisco addicetur. (3)

Leopoli die 5. Decembris 1808.

(Nro. 9184.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Dnæ Amaliæ Jelska, Mariannæ Puzinina, Josepho Luberodzki, Juliannæ Drazbacka, Annæ Humdowa, Eleonoræ Zarekiewiczowa, Salomeæ Ilnicka, Franciscæ Zychowska, Annæ Bogdanowiczowa, Jacobo Wolański, Joanni Niclowiecki, Vict. Dmóchowska, Petronellæ Pakoszewska, Ant. Zolinski, Annæ Luberadzka, Petr. Swięcicki, Jos. Pakoszewski, Justinæ Wolska, Mariannæ Wolska, Joanni Prewot, Leoni et Ign. Samborzec.

ki, Annæ Jedlinska, Joanni Machowski Thom. Postecski, Raphael. Czyz, Felici Jabłonowski, Steph. Olszewski, Michael Matkowski, Stanisl. Pleszczyński, Cath. Trcinska, Vinc. Szeptycki, Mart. Zabielski, Mich. Gom. Wielohurski, Thad, Mich. Dominico, Cunegundi Com. Czackie, Frau. Weglinski, Stanisl. Soltyk, Ign. Jasinski, Nic. Steph. Rutkowski, Samuel. Horodyski, Ign. Słotwinski, Mich. Bobrowski, Julianæ Zuborowska et Mathiæ Białecki, Carolo et Stanisl. Humel medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic sub præs. 30. Aprilis 1811 Dna Anna de Comitibus Sieminskie Ppsa 'Jabłonowska, D. Stanisl. Ppis Jablonowski, D. Maximilianus Ppis Jabłonowski, Dna Thecla Potocka, et Dna Theresia Pps Jabłonowska contra ipsas, et omnes intabalutos Creditores, Joannis Cajetani Pps Jablonowski puncto extabulationis, de Bonis tractus Mariampol. Jesupoliensis, Strzeliscensis, tum villis Słupki, Zerebki, ac Haluszczynce, omnium activorum et debitorum Annæ Pps Jabłonowska libellum exhibuerint, Judiciique opem imploraverint; cum autem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum et quidem D. Amaliæ Jelska, Dnum Advocatum Wysłobocki, Dnæ Mariannæ Pužinina, D. Advocatum Horn, reliquis vero absentibus concitalis, Dnus Advocatus Frank, quibus Dnus Advtus Nanowski substituitur, qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quibus etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonentur, ut 12. Augusti 1811 hora 10 mat. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque è Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 8. Maii 1811.

(Nro. 4595.) Nomine C. R. Judicii Nobilium in Regnis Galicia et Lodomeria, Simoni Chwalibez, Francisco Wielogłowski, Josepho Szembek, Thomæ et Bonaventuræ Psarskim et hæredibus Joannis Nowakowski, ad pretium bonorum Jawiszowice antea Szembekianorum nunc Czaderskianorum apud Theophilum Com. Załuski ad pendendas usuras elocatum concurrentibus, medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Fiscus Regius nomine plurium Ecclesiarum sine extradendarum ex hoc pretio Summarum spiritualium, ad Forum hocce sub præsent. 15. Februarii 1311 ad Nrum. 1587 libellum porrexerit judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum plurium Creditorum habitationis lo cum, hic loci degentem Advocatum Augellowicz, periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii codicis agitabitur atque etiam terminabitur, ideo præfati Creditores eum in finem admonentur, ut fine dandæ super hocce petito Fi sci Regii declarationis circa terminum pro 14. Augusti 1811 hora 9 matut. præfixum aut personaliter compareant, vel Curatori dato, si quæ forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant Foroque buic denominent, et pro ordine præscripto ea juris adhibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequellæ sibimet ipsis sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. (1)

Tarnoviæ die 16. Maii 1811.

Nro. 5372.

Bu Folge boben Bubernial-Defrets vom 28. Junius d. J. sub Nro. 26414, wird am 1. August 1811 Bormittag um 9 Ubr, in der Stryer Kreisamts-Ranglen ben einer Offentlichen Ligitagion , Die Berftellung Der in Bukaczowce erforderlichen 15, theils 4, theils 6 Pferde faffenden Ravallerieftals lungen, nach vorgelegt werdenden Pianen an bemjenigen Unternehmungeluftigen überlaffen werden, der fich ertlaren wird, fols che gegen die in ben refriffgirten Borausmaßen und Roftenüberfblage, enthaltene Pafirung von 4696 ffr. 31ffr. in Balus ta, ober 23482 ffr. 38f fr. in Bantogets teln am moblfeilften und entsprechendften. bis letten Oftober 1811 berguftellen.

- Unternehmungsluftige haben fich daber am befagten Lage, und gur bestimmten Stunde ben der freisamtlichen Ligitagions= Rommiffion einzufinden, und fich mit einem baaren Reugelde von 10 pCto des obigen Roffenbetrags zu verfeben, und werben im voraus in die Renntnif gefett, daß ber Unternehmer eine Spezial = Raugion bon einem Drittheile der bedungenen Banfame me, gur Sicherheit bes Ararii bis gur Bollendung des Baues erlegen muffe, und daß er durch 3 Jahre fur, aus feiner fchlechten Brufthrung entftehende Gebres chen ersappflichtig verbleibe. (3) Stryi ben 13. July 1811.

Nro. 4257. Am 5. August l. J. um 9 Uhr fruh wird in der Zokkiewer ton. Kreisamtse fanglen, ein Antheil des Dominiums Przemyslan der fruher gum Zamoscer Rus pitel gehörte, bestehend aus Grunden und 4 Unterthanen, an ben Meiftbiethenben in Picht auf 3 Jahre im Ligitagions = Wege überlaffen werben, die Pachtbedingniffe tonnen auch vor dem Termine, oder am bes stimmten Lage in ber Rreistanglen eingefeben werden, nur muffen fich die Pachtlus fligen, um gur bicsfalligen Pachtung gugelaffen gu merden, mit einem 10 prozentigen Vadium verschen. (3)

Zotkiew ben 15. July 1811

Nro. 7131.

Won Seiten des kon. Lemberger Stadtsmagistrats, wird durch gegenwärtiges Edikt bekannt gemacht: daß 9 Stücke-kottonene Fenster Worhänge mit zwey baumwollenen Quasten gefunden, und bey Gericht erlegt worden seyen. Der Eigenthümer derselben, hat sich in einer Jahresfrist von der Zeit der letten Kundmachung an, zu melden, und sein Recht gehörig darzuthun; wo sonst der Finder in den rechtmäßigen Besit der gesundenen Sachen geset, oder da diese über 6 Wochen wegen Gesahr des Berderbens nicht aufbewahret werden könsnen, das dafür gelöste Geld dem Finder. verabsolgt werden wird. (3)

Lemberg den 30. May 1811.

Nro: 10215.

Von Geiten ber f. f. Rammeralvers waltung zu Niepokomice, wird hiermit fund gemacht: daß der frepe Musschant des Brandweins und Rofoglio, in denen gur Berrichaft Niepotomic gehörigen Dorfern, nämlich das Niepokomicer und Xiaznicer Einkehrwirthshaus, dann die Wirths = und Schankhauser in Wolabatorska, Zabierzów, Grobla, Trawniki, Swiniarów, Drwinia, Woladrwińska, Dziewinn, Mikluszowice, Gawłowek, Poszyna, Damianice, Stanisławice, Kłay-Podgrabie, Targowisko und Rysie; ferners in den Ortschaften Lapczyce, Siedlec, Chelm, Moszczenice-Bratuczyce, Okulice, Bogucice, Kamionna cum Pasierbice, Wyzyce und Kolanow, in Folge hoher Stagtsguter-Administrazions-Verordnung, vom 10. Jung d. J. Bahl 8317 auf 3 nacheinander folgende Jahre, nämlich: vom 1. Ros vember 1811 bis letten Oftober 1814, in. Der f. f. Bochnier Kreisamts-Kangley am 12. August d. J., an den Meistbiethenden und feine Erben verpachtet werden wird.

Pachtlustige werden hiemit eingeladen, am obigen Tage um die 9te Vormittagsstunde, sich in der k. k. Kreisamts-Kanzley zu Bochnia einzusinden, und sich mit einem 15 prozentigen Vadium, ohne welchen Erlag Niemand zur Lizitazion zugelassen werden kann, zu versehen.

Das Pretium Fisci wird mit 3211 flr. 24% fr. in Valuta der Einlösungsscheinen ausgerufen, und die übrigen Pachtbedings nisse vor der Lizitazion bekannt gemacht werden. Ararialruckständler und Juden, bleiben von der Steigerung ausgeschlossen.

Niepotomice den 28. Jung 1811.

Z Strony Ces. Król. Kam Dóbr Prefektury w Niepolomicach czyni się ninieyszym wiadomo: że wolny Wyszynk Wódki, i Rosolisu, w Wsiach do tuteyszego Państwa należących, iako to: Niepotomska, i Xiaznicka Austerya - Karcmy i Szinkownie, w Wolibatorski, Zabierzów-Wolazabierzów - Grobla, Trawniki, Swiniarów - Drwinia, Woladrwińska Dziewin, Mikluszowice Gawłowek, Poszyna - Damianice Stanisławice Podgrabie Kłay-Targowisko, i Rysie daley we Wsi Lapczyce, Siedlec, Chełm, Moszczenice Bra-. tuczyce, Okulice, Bogucice, Kamionna cum Pasierobice, Wyzyce i Kolanow, na mocy wysokiey Kraiowych Dobr Administracyi Rozporządzenia ddo 10. Junii r. t. Nr. 8317. na trzy po sobie następuiące Lata, to iest od 1. Listopada 1811. až do ostatniego Oktobra 1814. r. w C. K. Cyrkularney Kancelaryi w Bochni, dnia 12. Sierpnia t. r. naywiecey ofiarniącemu, i iego Sukcessoróm w

Arede wypużczony będzic.

Ochotę maiący licytowania zapraszaią się na rzeczony dzień o godzinie otey zrana do C. K. Bocheńskiey Cyrkularney Kancelaryi, i zechcą się z 15 Procentowym Vadium, bez którego nicht do Licytacyi przypuszczonym bydź niemoże, zaopatrzyć.

Prætium Fisci będzie 3,211 Złot, Ryń. 24 & kr. w Walucie wywołane, i insze kondycye licytacyjne przed Licytacya obwieszczone. Aerarialni Dłużnicy i Żydzi zaś, od Licytacyj

wyłączaią się.

Niepotomice dnia 28go Czerwca 1811. (3)

Nro. 4966.

Per Regiæ ac Metrop Urbis Leopolis Magistratum Adalberto et Mariannæ Janiszewskie Conjugibus medio præsentis edicti reinsinuatur, quod sub præs. 16. Junii 1798. Senatus Politicus inter reliqua Doçumenta etiam quietantiam per illos exaratam pro re Civitatis super Domo antea Łubkowskiana dein Balickiana sub Nro. 361. in \(^2\) sita intabulari requisiverit, quæ requisitio die 28. Junii 1798 Anno eo resoluta habetur, ut Tabula Civica Leopoliensis quietautiam hanc inscribat, et intabulet:

Cum autem hic Judicii eorum Domicilium ignotum sit, proin advocatus Hruzik ipsorum periculo, et impendio pro Curatore constituitur, eidemq superius memoratu resolutio intimatur, quare eisdem de resolutione supra Citata vi S. 175. part. II. Cod. Civ. eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175. 176.

et 177. part. II. Cod. Civ. Juribus suis invigilare possint. (3)

Leopoli die 26. Aprilis 1811.

Nro. 17918.

Per Regiæ, ac Metropolitanæ Urbis Leopolis Magistratum Franciscus Miglowski de Domicilio ignotus medio præsentis publici Edicti adcitatur, ut se ad hæreditatem post defunctum Bernardum Jacobum Miglowski derelictam intra 3. Annos a die publicati hujus edicti computandos hic Forl insinuet, jus suum hæreditarium deducat, et declarationem de adeunda vel repudianda hac hæreditate eo certius exhibeat, quo secus portio illum respiciens tam diu judicialiter administrabitur, et asservabitur, donec idem pro mottuo declarari poterit, et eo tum hæreditas ad mentem Legis S. 624. Cod. Civilis partis II. ita pertractabitur, ac si i. dem Franciscus Miglowski mortuus fuisset — Cæterum ipse informatur, quod illi, qua de Domicilio ignoto Curator officiscus ad pertractandam hanc Substantiam in Persona Domini Advocati Hermann additus habeatur. (3)

Leopoli die 26. Aprilis 1811.

Nro. 4277.

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum Friderico Gotlieb Siedo notum redditur, ipsum testamento per olim Mariam Elisabetham Wintzenburg condito hæredem nominatum esse, ipsique ob ignotum ejus domicilium Curatorem in persona Domini Advocati Hermann constitui adeoque ipsum medio præ-

sentis Edicti adcitari, ut semet ad hocce judicium intra 3. Annos insinuando, declarationem de adcunda vel repudianda hæreditate eo certius exhibeat, quosecus hæreditas ipsi devoluta eousque in judicio asservanda, donec lege mortuus declarari poterit, tandem illis extradètur, quibus de lege competierit. (3)

Leopoli die 19. Juni 1811.

Nro. 6864.

Per Magistratum Urbis Metropol. Leopol. Dnis Antonio et Margarethæ Balińskie Conjugibus hisce medio præsentis edicti insinuatur, quod Domina Elisabetha Comes Siemińska ad hocce Judicium Libellum de præs. 18. Maii 1811. ad Nr. 6864. puncto intabulationis Contractus empti venditi ratione Lapideæ sub Nro. 99. Leopoli incivitate sitæ ddo 12. Junii 1810. celebrati exhibuerit, qui Contractus nullo adinvento obstaculo sub hodierno Tabulæ civicæ fine inscriptionis ac 'intabulationis in statu activo loco competenti, emptricem vero Dnam Elisabetham Comitem Siemińska pro Proprietaria dictæ Lapideæ expositionis communicatus est. Et cum venditores Dni Antonius et Margaretha Balinskie Conjuges a Cæs. R. Terris hæreditariis absentes sint ideo hi absentes medio advocati D. Dobrzański cui substitutus est advocatus D. Salazer ex officio prò Curatore constituti de eos in formantus periculo suo.

Leopoli die 31. Maii 1811.

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ

Leopoliensis Magistratum, omnibus et singulis, quorum interest notum redditur, Wendelinum Weidlich intestatum mortuum, Massæque ejus Successionali Curatorem in persona Domini Advocati Georgii Wanieck constitutum esse, adeoque eos, qui jure hæreditærio ad Substantiam Wendelini Weidlich gaudere opinantur, medio præsentis Edicti excitari, ut semet ad hocce Judicium intra tres Annos insinuando ac jus suum hareditarium edocendo declarationem de adeunda vel repudianda hæreditate eo certius exhibeant, quo secus hæreditas Fisco Regio extradetur. (3)

Leopoli die 7. Juni 1811.

Nro. 1969.

### Ankundigung.

Von der f. f. galizischen Staatsguter-Veraußerungs = Rommiffion wird bekannt gemacht:

a) Am 30. August 1811 um 9 Uhr Vormittags, werde in der Sanoker Kreissamtskanzley die im Sanoker Kreise, in der Gemeind-Granze des Städtchens Brzozow liegende Exmissionarien-Realität, dse sentlich versteigert werden, welche aus 17 Joch 38 [] Klafter Acker, 8 Joch 1276 [] Kl. Hattvaide besstehet, zu welcher 6 Unterthanen oder Hänsler gehören, die jährlich zusammen 15 ffr. Grundzins, und jeder insbesondere 187, also alle zusammen 60 Austäge jährlich leisten; der Ausrusspreis besteht in 1846 str. in Einlösungsscheinen.

b) Am 31. August 1811 merde Die Lizitazion der in dem Städteben Bobowa, Sandecer Areises gelegenen zweit Exfolles

giaten = Gartengrunde', um 9 Uhr Bormitstags in der Sandecer Kerisamis-Kanzlen vorgenommen werden; der eine sogenannte Skibińskische Obsts und Grasgartengrund mißt 505 [] Klaster; der zwente, unter dem Nahmen Faleńskischer Gemüsgarten, enthält 402 [] Klaster; das dazu gehörige Wahngebäude ist von geschnittenem Wands holz, mit Schindeln gedeckt.

Der Musrnfspreis ift 277 ffr. 10 fr.

in Ginlbsungsscheinen.

Die Bedingnisse werden vor der Versfreigerung bekannt gemacht, jedoch ist zu wissen; daß der vierte Theil des Ausrusspreises als Vadium vor der Lizitazion erslegt werden musse. Übrigens kann der Kaufschilling auch in Baukozetteln, so lange sie im Umlause sind, nach dem fünsten Theile ihres Nennwerthes bezahlt werden. Leinberg den 14. Julius 1811.

Nro. 1969.

### Obwieszczenie.

Z strony C. K. Galicyiskiey do przedaży Dóbr Rżądowych ustanowioney

Kommissyi obwieszcza się.

a) 12 dnia 30go Sierpnia 1811 o godzinic 9tey z rana w Kancellaryi Cyrkularnego Urzedu Sanockiego Realność Ex-Missionarzów w Cyrkule Sanockim w granicy Gromadzkiey Miasteczka Brzozowa leżaca publicznie przedana będzie, która się składa z 17 Morgów 38 [] Sażni roli, 3 Morgów 1276 [] Sażni Ogrodów, i 720 [] Sażni Pastwiska, daley należą do niey 6 Poddanych czyli chałupników, którzy rocznie razem 15 Zł Reń. czynszu gruntowego, oso-

bno zaś każdy 10, zatem wszyscy razem 60 dni pieszych rocznie odrabiają. Cena Fiskalna iest 1846 Zł. Ren. w Rewersach wykupujących.

b) Iż na dniu 31szym Sierpnia 1311 Licytacya dwóch gruntów Ogrodowych Ex-Kollegiackich w Miasteczku Bobowie, i w Cyrkule Sandeckim leżących, o godzinie otey
przed południem w kancelaryi Urzędu Cyrkularnego Sandeckiego przedsiewzieta bedzie.

Pierwszy tak zwany Skibińskich Sad i Ogrodowy grunt trawą zarośniety ma 505 [] Sążni, drugi pod nazwiskiem Falińskich Ogród na Iarzynę zawiera 402 [] Sążni. Dóm mieszkalny do tego należący iest z ciesanego sciennego drzewa gątami pokryty.

Cena Fiskalna iest 277 Zł Reń. 10 kr. w Rewersach wykupujących.

Warunki przed Licytacyą ogłoszone będą, iednak wiedzieć potrzeba, że czwarta część Ceny Fiskalney iako Wadium przed Licytacyą złożona być ma. Wreście Summa szacunkowa także w Bankocetlach, poki też kurs mieć będą, podług 5tey części ich nominalney wartośći wypłacona być może. (1)

w Lwowie dnia 14. Lipca 1811.

Nro. 1956.

### Ankundigung.

Von der f. f. Staatsguter-Beraußerungs-Kommission wird hiemit bekannt gemacht:daß 2. September 1811 um 10 Uhr Bormittags, in dem f. f. Gubernial-Gebaube ju Lemberg, über den Berkauf der im Sandecer Kreife liegenden Advocatie Trzetrzewina, die offentliche Ligitagion abgebalten wird.

Die Ertrags = Rubriten find folgende :

Die zu dieser Realität gehörigen 11 Unterthanen leisten jährlich 936 Handres botstage, geben 9 Stück Garn aus herrs schaftlichem Materiale, und zahlen 19 flr. 54 fr. baaren Grundzins.

Die Dominital-Grundstücke betragen : Un Adern . 30 Josh 906 [] Klafter,

- Micfen . 3 - 1402 - -

— Sarten 1 — 875 — — An Waldgrund 7 Joch 662 [] Klafter — — Hutwaiden 46 — 409 = — auf welch lettern das herrschaftliche mit dem

unterthänigen Bieh zugleich gewaidet wird. An Gebanden gehoren dagu:

itens. Ein Wohn-Bebaude;

ztens. Biel-Stallung-;

3tens. Schwein-Stallung;

4tens. Schwer; und

5tens. Ein Wirthshaus gur Ausubung der

Propinazion.

Pro Pretio Fisci wird die Summe von 4912 flr. 54 fr. in Einlosungsscheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadium vor der Lizitazion erlegt werden muß. Die Zahlung geschieht in Einlosungsscheinen, oder auch in Bankozetteln, jesdoch nach dem sten Theile ihres Nennwerzthes, so lange lettere vermög Finanzpatents 5. 8. des Finanzpatents vom 20. Hornung 1811 noch im Umlause zu bleiben haben. Der halbe Raufschillingist vor der übergabe des Sutes zu berichtigen.

Die übrigen Bedingnisse werden ben der Lizitazion bekannt gemacht, konnen aber auch früher ben ber ?. f. Staatsguterabs ministrazion eingesehen werden.

Lemberg ben 9. July 1811.

Nra. 1956.

### Obwieszczenie.

przedaży Dóbr Rządowych wyznaczoney kommissyi ninieyszym obwieszcza się: iż na dniu 2gim Września 1811go Roku zrana o godzinie 10tey w Lwowie w Gubernialnym Domu Woytowstwo Trzetrzewina w Cyrkule Sandeckim leżące, przez publiczną Licytacye przedane będzie.

Rubryki dochodów sa następu-

iace:

Poddani 11. do tey realności należący, rocznie 936. dni pieszych odrabiaj, dają 9 sztuk przedzy z Materyału Dominikalnego, i pracą w gotowiznie 19 Zt. 45 kr. Czynszu gruntowego.

Grunta Dominikalne wynoszą: w Rolach ornych 30 Morgów 906

Kwadra Sažni

w Łakach 3 Morgów 1402 Kwadra. Sażni

w Ogrodoch i Morgów 875 Kwa-

dra. Sažni

w Lasowych gruntach 7 Morgów. 662 Kwadra. Sażni.

w Pastwiskach 46 Morgów 409 & Kwadra. Sążni, na których poślednich Dworskie i Gromadzkie Bydło razem pasie się.

Należą do tego także Budowie

iako to:

18ze Dom mieszkalny.

agie Staynic,

3cio Chlewy.

4te Stodoka, i

Propinacyi.

Cona Fiskalna iest 4012 Zi. 55 kr. w Rewersach wykupujących, których czwarta część iako Wadium przed Licytacyą złożona być ma. Zapłacenie nastąpić powinno w Rewersach wykupuiących, lub też w Baukocetlach, iednak podług stey cześci ich nominalney wartości, jak długo te stosownie do S. 3. Patentu Finansowego dnia 20go Lutego 1811 wydanego, w Kursię beda. Po-Iowa Summy szacunkowey przed odebraniem Dobr wypłacona być ma.

Reszta warunków podczas Licytacvi obwieszczona bedzie, lecz te także wcześniey w król. Administracyi Dóbr Rządowych przeczytane

być mogą. (1)

w Lwowie dnia ogo Lipca 1811.

Nro. 1956.

### Verkaufs-Ankundigung.

Von der f. f. galizischen Staatsguter-Veraugerungs-Softommiffion, mird hiermit befannt gemacht: daß am 3. September d. 3. um 10 Uhr Vormittags im hiefigen Bubernial : Bebaude, das im Sandecer Kreise gelegene Ruftobie-Gut Kamionka wielka, öffentlich an den Meiftbiethenden wird vertauft werden.

Der erfte Ausrufs . ober Fiskalpreis besteht in 36563 fir. 40 fr. in Einlösungs: Scheinen, wovon der vierte Theil als Reugeld vor der Ligitagion erlegt werden muß.

Diefes Gut besteht aus bem Dorfe Kamionka wielka, welches 1664 viers fpannige, 624 zweyspannige und 1240 Ruß: tage jahrlich zu leiften hat. Rebft bem ge= ben Diese Unterthanen jahrlich 54 Schod Dachfdindeln, 66 Sahner, 344 Eper, 30

Stud Gespunft.

Die Dominifal : Grundftucke betragen an Feldern und Rott-Actern 69 Joch 18 [] Rlafter, an Garten i Joch 677 [] Rlafter, an Wiefen 12 Joch 237 [] Rlafter, und aus einer 39 Joch 191-[] Rlafter enthaltenden Butwaide; ber Bald hat 150 Joch

1372 [] Rlaftern.

Kerners hat diefes But eine oberschläch: tige untermauerte Mahl = und Schneid= muble, ein Braus und Brandmein Saus, ein Wirthsbaus, ein Wohnhaus, eine Bornvieh= Borftvieh= und Pferde= Stallung, Scheuer, Speicher, gemauerten Reller, und zwen untermauerte Daft Stallungen , gusammen auf 54 Ochsen. Ubrigens find Diefe Gebaude landartig von Solz gebauet.

Die Bahlung bes Rauffchillings ift in Ginlosungsscheinen, und gwar die erfte Salfte por ber Ubergabe des Butes gu leiften; doch merben auch Bankegettel, aber nur im funften Theile ihres Dennwerthes bis letten Janer 1812 angenommen.

Die Bertaufs-Bedingniffe | fo wie die ausführliche Buts = Befihreibung, werden por ber offentlichen Ligitagion Jedermann gur Ginficht vorgelegt, und fonnen auch fruher ben ber f. f. Staatsguter 2 Adminis ftragion eingefeben werben:

Lemberg den 9. July 1811.

Nro. 1956.

### Obwieszczenie.

Lstrony C. R. Galicyiskiey do przedaży Rządowych wyznaczonew Kommissyi nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż dnia 380 Września r. b. o godzinie 10tey z rana w uteyszym Domu Gubernialnym Dobra Kamionka wielka do Kustoszowstwa należące, w Cyrkule Sandeckim leżące, więcey daiącemu publicznie przedane będą:

Cena Fiskalna pierwszy raz wywolać się maiącu, iest 36563 Zł. Reń. 40 krayc. w Rewersach wykupniących, z których czwarta część iako Wadyum przed Licytacyą złożona

być powima.

Te Dobra składaią się z Wsi Kamionki wielkiey, która 1664 poczwornych, 624 parowych ciągłych, i 1240 dni pieszych rocznie odrabiać ma. Oprócz tego Poddani daią corocznie 54 kóp gątów, 66 sztuk kur, 344 iay, 36 Sztuk przędzy.

Grunta Dworskie wynoszą w polach i rolach wykorczowanych 69 Morgów 18 Kwadra. Sążni, w Ogrodach 1 Morg 677 Kwadra. Sążni, w Łąkach 12. Morgów 237 Kwadra. Sążni, i w Pastwiskach 39 Morg. 191 Sażni tudzież w Lasach 150 Morgów 1372 Kwadra. Sążni.

Daley wtych Dobrach znayduie się podmurowany drewniany, Młyn i tartak, Browar i Winica, Karczma, dom mieszkalny, Obora, Chlewy, Staynia na konie, Stodola, Szpiklerz, murowane Piwnice, i dwie podmurowane masztarnie razem na 54 Wołów. Wreście te Budynki wieyskim sposobem z drzewa są wystawione.

Zapłacenie Summy szacunkowey w Rewersach wykupuiących nastąpić ma, a wprawdzie pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr wyliczona być powinna, iednak także Bankocetle lecz tylko w piątey części ich war-

tości nominalney aż do ostatuiego Stycznia 1812 przyjete bedą.

Warunki przedazy, tudzież dokładne opisanie Dóbr przed publiczną Licytacyą każdemu do przeyzrenia udzielone, także wceśniey iescze w król. Administracyi Dóbr Rządowych przeczytane być mogą. (1)

w Lwowie dnia ogo Lipca 1811,

Nro. 1956.

### Ankundigung.

Von der f. k. Staatsguter-Beräußerungs-Hoffommission wird hiermit bekannt gemacht: daß am 4. September 1811 um 10 Uhr Bormittags zu Cemberg im Gubernialgebaude, die im Sanoker Kreise liegende Bogten Jamma gorna, durch offentliche Versteigerung verkauft werden wird.

Die Erfrags-Bubriten find folgende ;

a) An Inventor-Schuldigkeiten:

3848 Bugs ) Roboths-Tage,

von welchen lettern jeboch bie Frohnen-Schuldigfeit des Richters und ber zwey Hener abgeschlagen ift.

b) Un Natural Biebigfeiten .

140 Kory Haber,

39 Stud Ganfe,

39 - Rapauner,

117 - Hihner, 2

578 — School Ever,

.14 7 39 2 - Gefpunft.

c) Un baaren Grundzins 75 flr. 18 fr.

d) Sehbren dagu:

277 Joch 278 [ Kl. Actor,

62 - 973 - Garten und W'efen,

35 - 487 - Sutwaide und Ge-

e) 600 - 546 - Waldung.

f) Das Propinazions-Recht, gu beffen Ausübung fich ein neuerbautes Branntmeinbaus, famm rinem Maftftalle auf 50 Stud Maftochfen befindet.

g) Der Mühlen-Nugen von ber beftes benden Mablmuble. Rebft dem beftebt-

h) ein von Solz gebautes Wirthshaus lammt einer Scheuer und Biebftall; bann an Wohngebauden :

GineDifpofitors-Wohnung fammt einem Pferbeftall, Mildheller und Brunnen.

Obora gder Viehftall.

Speicher von Solz mit Schindeln ge-Dectt.

Schenern, ins Biereck gebaut, mit

Strob gededt.

Forfters-Wohnung fammt Diebffall und einer Scheuer. Endlich bei dem Graziower Vorwert:

Das Wohnhaus fammt einem Diebs

fall und einer Scheuer.

Pro Pretio Fisci wird die Summe von 43260 flr. in Ginlbfungsscheinen angenommen, bavon ber vierte Theil mit 10815 ffr. als Vadium por ber Ligitagion erlegt werden mus. Die Zahlung des Rauf-Khillings ift in Ginlofungsfcheinen, und smar die erfte Balfte vor der Gutsubergabe gu leiften; bod) werden auch Bankogettel nach dem funften Theil ihres Mennwerthes bis zum letten Janer 1812 angenommen.

Die übrigen Berkaufs-Bedingniffe werben ben der Ligitagion bekannt gemacht, und fonnen fruber ben ber t. f. Staats: guter-Abministragion einenfeben merden.

Lemberg ben 9. July 1811.

Nro. 1956.

Ogłoszenie.

L strony C. K. Galicyiskiey do prze-

daży Dobr Rządowych wyznaczoney Nadworney Kommissyi ninievszym się obwieszcza, iż na dniu 4 Września 1811. o 10. godzinie przed południem w Lwowie w domu Rządów Kraiowych Wóytostwo Jamna górna w Cyrkule, Sanockim leżace przez publiczną Licytacye przedane bedzie.

Rubryki przychodów są nastę-

puiace:

a) W powinnościach Inwentarskich:

3848 ciągłych ) dni pańszczyzny od ostatnich iednak powinność pań-

szcyzniana Wóyta, i dwóch Leśnych -

iest potracona

b) Daniny w naturze:

140 korcy owsa.

39 sztuk gesi.

39 kaptonów.

117 kur.

5 12 kóp iay.

39 ½ sztuk przedzy.

c) W gotowym czynszu grintowym 75 Zł. Ryń. 18 kr.

d) Do tego należa:

277- morgów 278 Kwadra. sażni pół ornych.

62 morgów 973 Kwadra;

sažni ogrodów i łak.

35 morgów 487 Kwadra.

pastwisk i krzaków, tudzież

e) 609 morgów 546 Kwadra.

sążni lasów.

() Prawo Propinacyi, do którego wykony wania znaydnie się nowo wybudowana Winnica gorzałczana, i wotownia do ukarmienia 50 sztuk wotów.

g.) Pożytek z młynu tam do mle-

wa anayduiacego sic.

Oprócz tego tam się znayduie:

h) Karczma z drzewa wybudowana, z stodołą i oborą, tudzież w mieszkalnych budynkach.

Pomieszkanie dla Dyspozytora z staynią na konie, piwnicą na nabiał

i studnia.

Obora. Spiechlerz drewniany

gontami pokryty.

Pomieszkanie dla leśniczego z oborą i stodołą, na koniec przy folwarku Grąziowskim Pomieszkanie z obo-

ra i stedola.

cene fiskalna przyimnie się Summa 43260 Zł. Ren. w Rewersach wykupujących, z którew cześć czwar-10815 Zł. Ren. wyhoszaca iako Vadium przed Licytacyą złożona być powima: płacenie kwory kupna powinno w Rewersach wykupujących a wprawdzie pierwsza połowa przed oddaniem maiętności bydź uiszczona, iednakowoż będą także Bankocetle podług piątey części ich wartości nominalney do ostatniego Stycznia 1812 R. przyimowane. "Inne Warunki przedaży będą podczas Licytacyi ogłoszone, i moga wprzód w C. K. Administracyi Dóbr Rządowych bydź odczytane. (1)

Dań w Lwowie dnia 9go Lipca

Nro. 3709.

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum, omnibus notum
redditur varias res post defunctum Catharinam de Troidevo 1mo Widman 2da
vero Voto Habermann relictas, utpote
Argenteriam, Vestimenta, Lictisternia atque demum variam suppeliectilem domesticam, die 8. Augusti 1811 et sequentibus hora o matutina, et 3tia pomeri-

diana in domo sub Neo. 63 in Civitate sita publica licitationi expenendas fore. Leopoli dic 21. Junii 1811.

Nro. 684.

Przez Magistrat wolnego k. Miasta Przemysla, nipicyszym podaie się do Publiczney wiadomości, iż Licytacya Realności Sukcessorow Bartlowskich, iako to Kamienicy pod Nrem, kons, 65 w Mieście. Przemyslu i Browaru pod Nrem. 88 na Przedmieście, Zasanie przemyskim lezacych na Instancya w spomnionych wielko letnych Sukcessorów dnia 16. Sierpnia r. b. przez Magistrat tuteyszy przedsięwzięta będzie, zaczym kazdy Licytowania chec maiący, ma się na wyz oznaczonym terminie z rana o godzinie 10tey w Kancellaryi Magistratu tuteyszego zgłosić, gdzie Kondycye Licytacyi iako tez i Pretium Fisci Urzedownie ogłoszone zostana, (1)

Przemysł dnia 1. Czerwca 1811.

Nro. 2528.

Per Magistratum Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopolichsis, omnibus et singulis notum redditur, ad requisitionem ForiNobilium Leopol. curiolam sub Nr. 334 4/4 sitam cum fundis vulgariter Jurydyka seu Seypionowska dictis et horto ad Massam olim Nicolai Stephani Rudkowski spectantem ad quotam 30213 flp. 25 gr., die 27. Februarii Ap. 1810 officiose detagatam, tribus in terminis, nempe die 14. Augusti, 14. Septembris et 14. Octobris 1811 semper hora 3 pomeridiana licitandam fore. Emendi cupidi quo ad onera horum realitatum dictæ ad Tabulam, et quo ad dationes Aerariales ad Cassam Civicam inviantur, cum eo quod sequentes conditiones proponantur: 1) Jurydyka Łyczakowska seu Scypionowska cum curiola et adjacenti horto sub Nro. 334 4/4 juxta actum dataxationis die 27. Februarii 1810 simul licitationi exponetur, 2) Pretium Fisci in quota 30213 flp. 25 gr. statuitur. 3) Quilibet emendi cupidus ante inchoatam licitationem Vadium in quota 4000 flp. circa Commissionem deponere obliga-

eurt. A Plurimum offerens integrum presutin liciti intra 14 dies finita licitatione ted depositum C. B. Fori Nobil. Leopol. comportare tenebitur. 5) Emtor statim finita licitatione, rem emtam uti propriam oustodire obligatur, et periculum omne in se suscipiet absque ullo contra massam pupillarem Rutkowskianam regressu. 6) Si actor integrom pretium liciti intra 14 dies sipita sicitatione ad depositum C. R. Fori Nobil. Leopol. non comportaverit eo tunc secunda licitatio proscribetur et emptor non solum expensas secundæ licitationis ferre sed etiam omne dammum ex secunda licitatione massæ pupillari Rutkowskianæ ortum, nempe omne id, quod massa pupillaris in seconda licitatione majus pretium liciti obveniret totum massæ pupillari Rutkowskianæ cadet. 7) Evictio, qualis massæ pupillari Rutkowskianæ quo ad has realitates civicas compstit, talis actori stipulatur. 8) Finita licitatione omne onus/et commodum in emptorem cadit. 9) Ante petendam ad has realitates intromissionem emptor obligatur restantes census a possessoribus seu censitis juridicæ Scypionowska massæ pupillari Rutkowskianæ obvenirentes, quales ex calculo cum tutore Duo Jacobo Galecki instituendo et per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, approbando obvenirent massæ pupillari bonificare salvo regressu contra censitas, 10) Quod si conditionibus licitationis plenarie satisfaceret so tunc ipsi liberum erit ademptas realitates intromissionem petere et ad easdem se intromitti curare. (1)

Leopoli die 21. Junii 1811.

Nro. 10657. Bon Geiten der R. R. Lemberger Rammeral Bermaltung, wird hirmit gu jedermanns Wiffenfchaft befannt gegeben, daß, da die Eizitagion in Sinficht ber 3 jahrigen Verpachtung bes gu St. Martin, in febr guten Stande ftch befindenden Speicher am 16ten b. Dt. fruchtlos verfrichen ift, eine neuerliche Ligitagion ben

egten August d. 3.- um die gte Vormittagsftunde , ausgeschrieben wird.

Das. Prætium Fisci ift 60 fl. in

Ginlofungsscheinen.

Pachtluftige haben fich daher mit eis nem 1-5 pergentigen Vadium verfeben, in der obbefagten Beit in ber biefigen Amtskanzley ringufinden. (1) : : -

Lember ben 17ten July 1811.

Nro. 5157.

Mm igten August 1. 3. wird bas Czernowitzer Markt = und Standgeld auf die Beit von ifen Rovember 181's. bis dahin igig. an den Meiftbiethenden mittelft öffentlicher Ligitazion in der Czernowitzer Gemeindgerichtskamlen perpach= Das Prætium Fisci betragt T226 fl. in Bantogetteln und es werben bie Pachtbedingmiffe bei ber Bigitagion befannt gemacht werden. (1)

Czerwowitz am gfen July 1811.

Nro. 10344.

An 21. August I. 3. werden nachfebende landartig erbaute herrschaftliche Kitter Mahlmublen, nemlich : von der Kutter Berivaltung, als: :--

Nro. 1. 2 ben Kutty, mit 6 Steis

nen.

Nro. 2 2 - Slobutka mit 5 Steinen.

Nro. 3 1 - Tudiowmit i Stein,

NEO. 4) 1 - Rozen maty mit i Stein. 2 - Rosen wielki mit

2 Steinen und 4 Euchwalen.

Nro. 5 2-Rostok mit 2 Steinen.

Nro. 6) 1 - Bialoberesk mit 1 Gein. und 2 Tuchwalken.

} Krasneille mit 2 Steinen. Nro. 7') und 4 Zuchwalken.

Dolhopol mit 1 Stein und

4 Tuchmalken, bey dem k. k. Kolomeer Kreisamt auf volle 3 Jahre in Pacht us berlassen werden.

Der lette Anboth bestand :

1 tens Fur die Kutrer Mublen in B. B. 975 ober in Valuta der E. S. vom Monat Februar 1808. in 466 fl. 30 fr.

2 tens Für die Slobutker Kobaker und Rybner Mühle in B. 3. 1301 fl. oder in Valuta der E. S. vom Monat

Februar 1808. in 662 fl. 30 fr.

3tens Fur die Tudiower Muhle in B. 3. 31 fl. oder in der Valuta der E. S. vom Monat Juny 1808. in 13 fl. 2 fr.

zenwielker in B. 3. 62 fl. 5 fr. oder in Valuta der E. S. vom Monat Ju-

ny 1808. in 26 fl. 5 fr.

5tens Für die Kostoker in B. 3. 28 fl. 45 fr. oder in Valuta der E. S. vom Monat Februar 1808 in 12fl. 5 fr.

Otens Für die Bialoberesker und Uscieriker in B. 3. 41 fl. 30 fr. oder in Valuta der E. S. vom Monat Februari 1808. in 17 fl. 25 fr.

7tens Für die Krasnoiler und Dolhopoler in B. 3. 82 fl. oder in der Valuta der E. S. im Monat Kebruari

1808. in 34 fl. 28 fr.

Die am vorbesagten Lage ben dieser Steigerungs Mbhandlung zu Kolomea erscheinenden: Lizitanten haben sich sowohl mit einem Vadium zu 20 Perzent als auch mit glaubenswürdigen Beugnissen von den Magistraten oder Obrigkeiten, daß sie Rauzionsfähig sind, ohne welchen sonst der Zutritt, und Mitlizitirung von Commissions wegen seden solchen sigtirten versagt wird, zu versehen.

Ubrigens Juden aberhaupt, und auch

jene Christen welche als unverlaßliche Bahter der Ararigl - Pachtungen gewesen sind, bleiben von diefer Lizitazion ausges schlossen. (1)

Kutty ben 26ten Janner 1811.

von 24 Jahren, welcher die lateinische, französische, deutsche und pohlnische Sprache in einem besonderen Grade besteht, nebste die philosophischen Studien mit ausgeszeichneiem Fortgange zurückgelegt hat, und mit Irugnissen seines moralischen Erbens aussührlich sich ausweisen kann, wünschet in einem ordentlichen Hause auf dem Lande de als Hösenister angestellt zu werden. Das Mähere ist zu erfragen ben dem Hrn. Wenzel Hann f. k. Bücher-Censor, in der Russischen Gasse, im Sabatowskischen Hause Iro. 189 im resten Stortwerke.

Młody, bezżenny, 24 lat maiący człowiek, który iezyk łacinski, francuzki i polski dokładnie posieda, przytém nauki filozoficzne chwalebnie skończył, i zaświadczenia swego moralnego życia iak naydokładnieysze okazać może, życzy sobie bydź umieszczonym w domie iakim zacnym na wsy za Guwernera. Dalszey wiadomości zasiągnąć można u JPana Waclawa Hanna C. Ki Censora Ksiąg, mieszkaracego na ruskiey ulicy, w Kamienicy Sabatowskiego, pod Nrem 180. na pierwszem piątrze. (3)

### Przywotanie Jana Pawta Herg.

Niżewpodpisany od dawnego inż czasu utracił Syna swego Jana Pawła Herge tenże iest średniego wzrostu, ospowaty.

niece krótki wzrók mający, ma lat 27, ciemne blond Włosy, i pełney iest Twarzy, zostawał on przed kilkoma Laty Praktykanien przy Ces. Król. Budowniczéy Dyrekcyi w Krakowie; Oycie który niewiedząc, o Mieyscu przebywania zegoż Syna swego mocno iest stroskany, życzy sobie bliższe o nim zasiągnąć wiadomość, i dla tego uprasza wszystkich i każdego z csobna, ażeby go za wynadgrodzeniem kosztów o mieyscu Przebywapia syna iego uwiadomić raczy-· li, równie także w zywa Syna swego, ażeby o sobie dał wiadomość, którą ón u Fryderyka Kornharda pod Nr. 457. na Przedmieściu Halickim w Lwowie powziąć i odebrać sobie, życzy. (2)

> Jan Herg Oyciec Jana Pawła Herg.

### Przybyli do Lwowa

Dnia 29. Lipca.

J.W. Hrabia Adam Potocki Pułkownik z Xię. War. — J.W. Jan Podhorodenski Biskup, z Rossyi. — W. Tadeusz Turkuł z Bukowiny. — W. Kazimiérz Szczepkowski, z Rossyi. —

### Dnia 30. Lipca.

W. Stanisław Bartl, z Cyrk. Sanoc. — W. Griffith Doktor, z Xię. War. — Wiel. JP. Czaig James Amerykańczyk, z Xię. War. — W. Jan Węglenski, z Xię. War. W. Józef Okolski, z Rossyi. — W. Adam Berczyński, z Rossyi. —

### . Dnig 31. Lipca.

JW. Hrabia Dzieduszycki, z Zborowa. — W. Anna Boreykowa, z Rossyi. — Wiel. Dominik Skibicki, z Rossyi. — W. Wicenty Borkowski Dunin, z Xię. War. — W. Krystyna Lubańska, z Xię. War. — JW. Jan Tuszyński, z Xię. War. — JW. Hrabina Katarzyna Sołtykoff c. ross. Dama padgovrna, z Rossyi. —

### Wyiechali z Lwowa

Dnia 29. Lipça.

W. Kazimierz Szczepkowski, do Cyrk.
Rzeszow. — JW. Baron Karol Larisch,
do Cyrk. Przemys. — W. Egidyusz Monszewski, do Rossyi. — W. Jozef Baranowski, do Cyrk. Brzeżań. — JW. Hrabina Potocka, do Cyrk. Sanoc. —

### Dnia 30. Lipca.

W. Melchyor Trzeciak c. ross., Radzca Kollegii do Cyrk. Stryi. —

### Dnia 31. Lipca.

JW. Jan Podhorodeński Biskup, do Karlse bad. – W. Erazm Jawornicki, do Cyrk. Tarnow. – W. Faustyn Kożłowski, do Xię. War. – W. Tadensz Krokowski c. soss. Radzea, do Rossyi. –

### Kurs Monety w Lwowie dnia 190. Sierpnia 1811.

| Dukat holenderski        | 13 Z.R. 6 Kr. |
|--------------------------|---------------|
| cesarski                 | 12 - 51 -     |
| Szufryn                  | 33            |
| Talar niderlandzki       | 5 — —         |
| - Pruski                 | 3 - 56 -      |
| Rubel rossyiski          | .4            |
| Moneta konwencyonalna za | 100 - 270 -   |

### Kurs Wexlow w Wiedniu dnia 24go Lipca 1811.

Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. 381 1/2 6 niedziel.

Augsburg za 100 Z.R. (2695/8 Uso, (2662/3 2 miesiąc. Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 407 —

6 niedziel. Paryż za 1 Liwer Tournois, kraye. 64 -

Dukat holenderski 12Zr.56 1f2kr. Cesarskie Dukaty 12 - 34 1f2 - Szufryn - - - - Talary niderlandzkie - - - - -

Moneta konwencyvnalna za 100 - 470 1/4